# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

får bie

dla

# Königlichen Preußischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

.№ 15.

(Nr. 5220.) Allerhöchster Erlaß vom 16. April 1860., (No. 5220.) betreffend die Erhöhung bes Zinsfußes der noch nicht emittirten Butower Areis-Chausses-bau-Obligationen von vier auf funf Prozent.

(No. 5220.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 16. Kwietnia 1860., tyczące się podwyższenia stopy prowizyinéj jeszcze nie wydanych Buetowskich powiatowych obligacyi budowy dróg żwirowych od czterech na pięć procentów.

Uuf Ihren Bericht vom 10. April d. J. will Ich, dem Beschlusse der Stände des Kreises Butow vom 22. Dezember v. J. entsprechend, hierdurch genehmigen, daß von den Chausseedau-Obligationen, welche der genannte Kreis nach dem Privilegium vom 27. Juni 1853. (Geset-Sammlung S. 893.) im Gesammtbetrage von 40,000 Kthlrn. zu dem Zinssuße von vier Prozent auszugeden ermächtigt worden ist, die folgenden, erst noch zu emittirenden Uppints:

nicht mit vier, sondern mit fünf vom Hundert verzinslich ausgegeben und die dazu erforderlichen Mehrausgaben vom Kreise aufgebracht werden. Die Erhöhung des Zinsfußes ist auf den mit neuen Kupons zu versehenden Obligationen zu vermerken,

Jahrgang 1860. (Nr. 5220—5221.)

Na sprawozdanie WPanów z dnia 10. Kwietnia r. b. zezwalam niniejszém odpowiednio uchwale stanów powiatu Buetowskiego z dnia 22. Grudnia r. z. na to, iż od obligacyi budowy dróg żwirowych, które rzeczony powiat według przywileju z dnia 27. Czerwca 1853. (Zbiór praw str. 893) w ogółowej ilości 40,000 talarów podług stopy prowizyinej czterech procentów wydać upełnomocniony został, następujące, dopiero wydać się mające kwoty:

27 sztuk po 500 tal. . . . . 13,500 tal. 82 » po 100 » . . . . 8,200 » 54 » po 50 » . . . . 2,700 » w ogóle 24,400 tal.

nie po cztery, lecz po pięć od sta prowizyinie wydane i potrzebne na to większe wydatki przez powiat obmyślone być mają. Podwyższenie stopy prowizyinéj na obligacyach nowemi kuponami opatrzyć się mających ma być napisa-

Wydany w Berlinie dnia 23. Maja 1860.

und diese Order, durch welche im Uebrigen in dem Inhalte des Privilegiums vom 27. Juni 1853. nichts verändert wird, durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen.

Berlin, den 16. April 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Konigs:

## Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow. Gr. v. Schwerin.

Un die Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, der Finanzen und des Innern. ném i rozkaz ten, przez który z resztą w osnowie przywileju z dnia 27. Czerwca 1853. nic się nie zmienia, przez Zbiór praw ogłoszonym.

Berlin, dnia 16. Kwietnia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

## Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow. Hr. Schwerin.

Do Ministrów handlu, przemysłu i robót publicznych, finansów i spraw wewnętrznych.

(Nr. 5221.) Bestätigungs-Urkunde, betreffend den Statutnachtrag der Steinkohlenbergbau = Aktien= gefellschaft Bollmond zu Bochum. Bom 23. April 1860.

Im Namen Sr. Majestät des Königs.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Brinz von Preußen, Regent,

fügen hiermit zu wissen, daß Wir den von der Generalversammlung der Steinkohlenbergbau- Aktiengesellschaft Vollmond zu Bochum am 14. Februar d. J. beschlossenen Statutnachtrag bestätigt und die danach beschlossene Ausgabe von Prioritäts-Stammaktien im Gesammtbetrage von 200,000 Athlrn. genehmigt haben.

Wir befehlen, daß diese Urkunde mit dem no= tariellen Akte obigen Datums für immer verbun=

(No. 5221.) Dokument potwierdzenia, tyczący się dodatku do statutu górniczego towarzystwa akcyjnego węgli brunatnych Vollmond w Bochum. Z dnia 23. Kwietnia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

## My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent,

czynimy niniejszém wiadomo, iżeś My dodatek statutowy przez walne zebranie górniczego towarzystwa akcyinego węgli brunatnych Vollmond w Bochum pod dniem 14. Lutego r. b. uchwalony potwierdzili i uchwalone według niego wydanie upierwszonych akcyi źródelnych w ilości ogółowej 200,000 tal. przyzwolili.

Rozkazujemy, ażeby niniejszy dokument z notaryalnym aktem powyższej daty na zawsze den und nebst dem Wortlaute des Statuts durch die Gesetz-Sammlung und durch das Amtsblatt der Regierung zu Arnsberg zur öffentlichen Kenntzniff gebracht werde.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 23. April 1860.

## (L.S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. Simons.

był połączonym i wraz z osnową statutu przez Zbiór praw i przez dziennik urzędowy Regencyi w Arnsbergu do publicznéj wiadomości podanym został.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 23. Kwietnia 1860.

## (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Simons.

## Nachtrag

zu ben

unterm 9. Mai 1859, Allerhöchsten Orts bestätigten

## Statuten der Steinfohlenbergbau-Aftiengesellschaft Vollmond

in Bochum.

Es werden Prioritats = Stammaktien im Gefammtbetrage von zweimal hundert tausend Thalern unter folgenden Bedingungen ausgegeben:

### S. 1.

Die einzelnen Aktien lauten über Einhundert Thaler Nominalwerth. Sie werden nach Formular A. auf den Namen des Zeichners ausgefertigt, mit fortlaufenden Rummern von Nr. 1. dis 2000. bezeichnet und von drei Mitgliedern des Verwaltungszathes unterschrieben. Die Aktien werden mit Anzeichne

## Dodatek

do

Najwyżéj pod dniem 9. Maja 1859. potwierdzonych

statutów górniczego towarzystwa akcyinego węgli kamiennych Vollmond

w Bochum.

Wydają się upierwszone akcye źródelne w ilości ogółowej dwóch kroć stu tysięcy talarów pod następującemi warunkami:

#### §. 1.

Pojedyncze akcye opiewają na sto talarów wartości nominalnéj. Wygotują się według formularza A. na nazwisko pisującego, oznaczą się bieżącemi numerami od No. 1. aż do 2000. i podpisują się przez trzech członków rady administracyjnéj. Akcye zapisują się z po[42\*]

gabe bes Inhabers nach Namen, Stand und Wohn= fit in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen.

Die Prioritäts-Stammaktien werden zum Rurse von neunzig Prozent emittirt; der Verwaltungs-rath wird jedoch ermächtigt, Falls die Unterbringung zu diesem Kurse nicht gelingt, einen niedrigeren Kurs, indessen nicht unter achtzig Prozent, zuzugestehen, welcher übrigens allen Zeichnern gleichmäßig zu Gute kommen soll.

Im Falle einer Liquidation oder ganzlichen Auslösung der Gesellschaft werden die Prioritäts= Stammaktien zum Nominalbetrage zurückgezahlt, ehe die Stammaktien zur Hebung kommen.

#### S. 2.

Die Einzahlungen werden erst nach der landeßherrlichen Genehmigung und nicht eher, als wenn mindestens Einhundert zwanzig tausend Thaler untergebracht sind, in Raten von zwanzig bis fünf und zwanzig Prozent und in Zwischenräumen von nicht unter zwei Monaten ausgeschrieben.

Sie sind franco an die Gesellschaftskasse oder an die in der Aussorderung des Verwaltungsrathes speziell zu bezeichnenden Bankhäuser gegen Interimsquittungen nach Farmular B. zu leisten. Es steht jedoch jedem Aktionair frei, den ganzen Aktienbetrag auf einmal einzuzahlen, und erfolgt in diesem Falle die Verzinsung (S. 3.) sofort vom Nominalwerthe der Aktien, während bei Ratenzahlungen nur der wirklich eingezahlte Betrag zur Verzinsungkommt.

Die Kursdifferenz wird bei der ersten Ratenzahlung dadurch zur Geltung gebracht, daß nur der Ueberschuß über dieselbe eingezahlt wird.

### S. 3.

Die Berzinsung erfolgt mit funf vom Hundert vom Tage der ersten Einzahlung bis zum Schlusse

daniem dzierzyciela według nazwiska, stanu i zamieszkania w xiędze akcyinéj towarzystwa.

Upierwszone akcye źródelne wydane będą według kursu dziewięćdziesięciu procentów; rada administracyjna upoważnia się jednakowoż na przypadek, jeśli wydanie podług tego kursu się nie uda, niższy kurs, ale nie pod ośmdziesiąt procentów dozwolić, który z resztą wszystkim pisującym równostajnie ma być użytecznym.

W przypadku likwidacyi albo całkowitego rozwiązania towarzystwa upierwszone akcye źródelne według kwoty nominalnéj na powrót się opłacają, nim akcye źródelne do odebrania przychodzą.

#### §. 2.

Wpłacenia dopiero po Monarszém potwierdzeniu a nie prędzéj, jak dopóki przynajmniej sto dwadzieścia tysięcy talarów jest wydanych, w kwotach po dwudziestu aż do dwudziestu pięciu procentów i w terminach nie pod dwuma miesiącami wypisane będą.

Powinny być franco uiszczone do kasy towarzystwa albo do domów bankowych w zapozwaniu rady administracyjnéj specyalnie oznaczyć się mających za kwity interymistyczne według formularza B. Wolno jednakże każdemu akcyonaryuszowi całą kwotę akcyjną razem wpłacić i następuje w takim przypadku opłacanie prowizyi (§. 3.) natychmiast od wartości nominalnéj akcyj, podczas gdy przy zapłatach częściowych tylko rzeczywiście wpłacona kwota do opłacania prowizyj przychodzi.

Dyferencya kursu zastosuje się przy pierwszém płaceniu częściowém w ten sposób, iż tylko przewyżka nad takowém wpłacaną zostanie.

### §. 3.

Opłacanie prowizyi nastąpi po pięć od sta od dnia pierwszego wpłacenia aż do końca des Rechnungsjahres 1862,/1863., ben 30. Juni 1863. Mit dem Schlusse des Rechnungsjahres 1862,/1863. hort die Verzinsung auf und nehmen bann die Prioritats = Aftien an dem zur Berthei= lung bestimmten Reingewinne ber Gesellschaft in ber Weise Untheil, daß von demselben, soweit er es gestattet, vorab funf Prozent des Rominalbe= trages der gezeichneten und eingezahlten Prioritäts= Stammaktien abgenommen und unter bie Befiter der letteren allein vertheilt wird. Der Ueberschuß des Reingewinnes wird so lange unter die Stamm= Aftionaire allein vertheilt, bis dieselben vier Pro= zent des gezeichneten und eingezahlten Nominal= betrages erhalten. In Bezug auf den sich dann noch ergebenden Ueberrest des Reingewinnes wer= den die Prioritats-Stammaktien den Stammaktien Ergiebt sich schon für die Jahre, gleichgestellt. für welche vorsiehende Verzinsung bestimmt ift, nach Deckung der Zinsen ein Reingewinn, so wird solcher so lange unter die Stammaktien allein ver= theilt, als er vier Prozent des Stammfapitals nicht übersteigt; der alsbann sich noch ergebende Ueberschuß wird unter die Besitzer der Stamm= und ber Prioritats=Aftien gleichmäßig vertheilt.

### S. 4.

Mit jeder Prioritäts-Stammaktie werden Zinskupons, über je fünf Thaler lautend, für die Jahre 1860./1861., 1861./1862. und 1862./1863. nach Formular C. beigegeben und nach Ablauf dieser Zeit, gegen Rückgabe des mit ausgegebenen, nach Formular D. ausgefertigten Talons, durch eine Serie Prioritäts-Dividendenscheine nach Formular E. ersett. Die fälligen Zinsen der Prioritäts-Stammaktien werden jährlich am 1. Juli bei der Kasse der Gesellschaft gegen Einlieferung der Zinskupons daar ausgezahlt, die Zinsen sür die Ratenzahlungen bei der letzten Einzahlung verrechnet.

roku rachunkowego 1862./1863., dnia 30. Czerwca 1863. Z końcem roku rachunkowego 1862./1863. ustaje opłacanie prowizyi i pobieraja potém akcye upierwszone przy czystym zysku towarzystwa do podziału przeznaczonym w ten sposób udział, iż z takowego, o ile to dozwala, naprzód pieć procentów kwoty nominalnéj pisanych i wpłaconych upierwszonych akcyi źródelnych odebrane i pomiedzy posiedzicielami ostatnich samych porozdzielane zostana. Przewyżka zysku czystego tak długo pomiędzy akcyonaryuszami źródelnymi samymi sie porozdziela, aż dopóki ci cztery procenta pisanéj i wpłaconéj kwoty nominalnéj otrzymali. Co do okazującéj się potém jeszcze przewyżki czystego zysku, upierwszone akcye źródelne za równo się uważają akcyom źródelnym. Jeżeli się już dla lat, za które powyższe opłacanie prowizyi jest przeznaczoném, po pokryciu prowizyi czysty zysk okaże, wtedy tenże tak długo pomiędzy samemi akcyami źródelnemi się porozdziela, dopóki czterech procentów kapitału źródelnego nie przechodzi; okazująca się potém jeszcze przewyżka porozdziela się zarówno pomiędzy posiedzicielami akcyi źródelnych i upierwszonych.

### §. 4.

Z każdą upierwszoną akcyą źródelną kupony prowizyine, każdy na pięć talarów opiewający, za lata 1860./1861., 1861./1862. i 1862./1863. według formularza C. dodane i po upływie tegoż czasu za zwróceniem spółwydanego, według formularza D. wygotowanego talonu, przez jeden poczet upierwszonych poświadczeń dywidendowych według formularza E. uzupełnione zostaną. Przypadające prowizye upierwszonych akcyi źródelnych corocznie dnia 1. Lipca u kasy towarzystwa za oddaniem kuponów prowizyinych w gotowiźnie wypłacane, prowizye za częściowe zapłaty przy ostatniem wpłaceniu porachowane zostaną.

Die Ausgabe der Prioritäts-Stammaktien und Kupons erfolgt, wenn sämmtliche Theilzahlungen vollständig geleistet sind. Eine Kündigung dieser Prioritäts-Stammaktien ist Seitens der Inhaber unstatthaft; der Gesellschaft steht es jedoch frei, drei Jahre nach erlangter landesherrlicher Genehmigung die Aktien zu kündigen, und erfolgt die Kückzahlung in dem Falle drei Monate nach der Kündigung bei der Kasse der Gesellschaft nach dem Kominalwerthe der Aktien.

Kann die Ruckzahlung des gesammten Prioristäts-Stammaktien-Rapitals nicht auf einmal im Wege der Kündigung erfolgen, so werden die Uktien durch Ausloosung, deren erste jedoch ebenfalls nicht unter drei Jahren erfolgen darf, nach Maaßgabe der vorhandenen Mittel amortisirt.

### S. 5.

Sowohl die Prioritats-Stammaktien, als auch bie Interimsquittungen konnen cebirt werben. Bei Cession von Aktien ist dem Verwaltungsrathe ber Name, Stand und Wohnort des neuen Besitzers anzumelden und die Vermerkung im Alktienbuche sowohl, als auch auf der Ruckseite der Aktien ein= zutragen. Bei Uebertragung von Interimsquit= tungen wird der Aktionair durch Ceffion seines Anrechts an einen Andern von der Berbindlichkeit zur Zahlung des ruckständigen Aktienbetrages nur bann befreit, wenn der Verwaltungsrath hierzu feine Einwilligung ertheilt. Auch in diesem Falle bleibt jedoch der austretende Aktionair auf Hohe des Ruckstandes für alle bis dahin von der Ge= sellschaft eingegangene Berbindlichkeiten noch auf ein Jahr, vom Tage des Austrifts an gerechnet, subsidiarisch verhaftet.

Im Verhältniß zu der Gesellschaft werden nur diejenigen als die Eigenthümer der Aktien angesehen, die im Aktienbuche als solche verzeichnet sind.

Wydanie upierwszonych akcyi źródelnych i kuponów nastąpi, skoro wszystkie zapłaty częściowe spełna są uiszczone. Wypowiedzenie tychże upierwszonych akcyi źródelnych ze strony dzierzycieli nie jest dozwoloném, towarzystwu wolno jednakowoż trzy lata po osięgniętém Monarszém potwierdzeniu akcye wypowiedzieć i nastąpi zwrócenie w takim razie trzy miesiące po wypowiedzeniu u kasy towarzystwa podług wartości nominalnéj akcyi.

Jeżeli zwrócenie całego kapitału upierwszonych akcyi źródelnych razem w drodze wypowiedzenia nastąpić nie może, natenczas akcye przez wylosowanie, których pierwsze zaś również pod trzema latami nastąpić nie może, według istnących środków amortyzowane zostaną.

#### §. 5.

Tak upierwszone akcye źródelne, jako też kwity interymistyczne cedowane być mogą. Przy cessyi akcyi radzie administracyinéj nazwisko, stan i pomieszkanie nowego posiedziciela zameldowaném i tak zapisanie w xiędze akcyinéj, jako też na odwrotnéj stronie akcyi nastąpić musi. Przy przeniesieniu kwitów interymistycznych akcyonaryusz przez cessyę swego prawa na inna osobe od obowiązku do zapłaty będącéj w zaległości kwoty akcyinéj tylko natenczas się uwalnia, jeżeli rada administracyina na to swoje przyzwolenie udzieli. Również w takim przypadku pozostaje jednakowoż występujący akcyonaryusz we wysokości zaległości za wszelkie aż dotąd przez towarzystwo zawarte obowiązki jeszcze na jeden rok, od dnia wystąpienia rachując, subsydyarnie odpowiedzialnym.

W stosunku do towarzystwa tylko ci właścicielami akcyi się uważają, którzy w xiędze akcyinej w tej mierze są zapisani.

Die Besitzer der Prioritäts-Stammaktien haben im Uebrigen mit den Stamm-Aktionairen in jeder Beziehung gleiche Rechte und Pflichten, und es gelten in Betreff der Prioritäts-Stammaktien, Interimsquittungen, Dividendenscheine und Talons, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich bestimmt sind, die statutarischen Anordnungen. Hinssichtlich der Kupons gelten die auf die Dividendenscheine bezüglichen Vorschriften.

In Betreff des Stimmrechtes in den Generalversammlungen siehen sechs Stück Prioritäts-Stammaktien drei Stück Stammaktien gleich, und berechtigt demnach überhaupt der Besitz von sechshundert Thalern in Aktien, gleichviel, ob in Stammoder in Prioritäts-Aktien oder beiden zugleich, zur Abgabe einer Stimme.

### S. 7.

Die Höhe des nach J. 26. des Statuts zu bildenden Reservesonds wird auf die Summe von Einhundert zwanzig tausend Thalern bestimmt. Nach Verhältniß der Rückzahlung des Privritäts-Aftienkapitals kann derselbe die auf den ebendaselbst vorgesehenen Vetrag verringert werden.

Posiedziciele upierwszonych akcyi źródelnych mają z resztą z akcyonaryuszami źródelnymi w każdym względzie równe prawa i obowiązki, i co się tyczy upierwszonych akcyi źródelnych, kwitów interymistycznych, poświadczeń dywidendowych i talonów, statutarne rozporządzenia ważność mają, o ile zbaczania wyraźnie nie są postanowione. Co do kuponów, przepisy względem poświadczeń dywidendowych ważność mają.

Co się tyczy prawa głosowania we walnych zebraniach, sześć sztuk upierwszonych akcyi źródelnych za równe są trzem sztukom akcyi źródelnych, i uprawnia zatém w ogóle posiadłość sześciu set talarów w akcyach, czy w akcyach źródelnych albo upierwszonych albo w obóch razem, do oddania jednego głosu.

### §. 7.

Wysokość funduszu rezerwowego według §. 26. statutu utworzyć się mającego oznacza się na sumę stu dwudziestu tysięcy talarów. W stosunku zwrócenia kapitału akcyi upierwszonych takowy aż do przewidzianéj tamże sumy zniżonym być może.

### Formular A.

## Steinkohlenbergbau Mttiengesellschaft Vollmond in Bochum.

## Prioritäts=Stammaftie N ....

über

Ginhundert Thaler Preußisch Rurant.

Herhöchst bestätigten Bedingungen ... Prozent des Nominalwerthes dieser Prioritäts=Stammaktie an die Kasse der Gesellschaft mit ... Thalern geleistet und dadurch auf Höhe des Nominalbetrages und nach Inhalt der unterm 9. Mai 1859. bestätigten Statuten gleichen Antheil an dem gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Gesellschaft, sowie prioritätischen Anspruch auf die in dem unterm ... Allerhöchst bestätigten Nachtrag zu den gedachten Statuten bestimmten Zinsen und Dividende und auf vorzugsweise Befriedigung im Falle der Liquidation oder Aufzlösung der Gesellschaft.

Bochum, den ...ten ...... 18...

### Der Verwaltungsrath der Steinkohlenbergban - Aktiengesellschaft Vollmond.

(Drei Unterschriften.)

Eingetragen Fol. .... bes Prioritate = Stammaktien = Regiftere.

(Unterschrift bes Renbanten.)

#### Formularz A.

Górnicze towarzystwo akcyine węgli kamiennych Vollmond w Bochum.

# Upierwszona akcya źródelna 🎤 .....

na

sto talarów w Pruskiéj grubéj monecie.

Bochum, dnia ..... 18..

## Rada administracyina górniczego towarzystwa akcyinego węgli kamiennych Vollmond.

(Trzy podpisy.)

Zapisana Fol. ..... rejestru upierwszonych akcyi źródelnych.

(Podpis rendanta.)

### Formular B.

Steinkohlenbergbau = Aftiengesellschaft Vollmond in Bochum.

## Interimsquittung

fur bie

### prioritäts=Stammaktie № ....

Hat .... hat .... Thaler als .... Einzahlung auf die Prioritäts=Aktie No.... baar entrichtet und nach Höhe dieser Einzahlung unter den näheren Bestimmungen der unterm 9. Mai 1859, genehmigten Statuten, sowie des unterm ...... genehmigten Nachtrags an dem gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Gesellsschaft verhältnißmäßig gleichen Untheil.

Der Verwaltungsrath der Steinfohlenbergbau-Aftiengesellschaft Vollmond.

#### Formularz B.

Górnicze towarzystwo akcyine węgli kamiennych Vollmond w Bochum.

## Kwit interymistyczny

dla

## upierwszonéj akcyi źródelnéj 🎤 .....

Bochum, dnia .... 18...

Rada administracyina górniczego towarzystwa akcyinego węgli kamiennych Vollmond.

### Formular C.

Steinkohlenbergbau-Aftiengesellschaft Vollmond in Bochum.

### Rupon

zur

## prioritäts=Stammaktie № ....

Inhaber empfängt gegen diesen Kupon am 1. Juli 18.. an jährlichen Zinsen für die oben bezeichnete Prioritäts-Stammaktie bei der Kasse der Gestellschaft zu Bochum fünf Thaler Preußisch Kurant.

Bochum, ben .. ten ...... 18...

## Der Verwaltungsrath der Steinkohlenbergbau-Aktiengefellschaft Vollmond.

(Zwei Unterschriften in facsimile.)

Eingetragen Fol. .... bes Prioritate = Aktien = Registere.

Ausgefertigt: (Unterschrift bes Rendanten.)

Auf ber Rudfeite.

Zinskupons verjähren zu Gunsten der Gesellschaft nach Ablauf von funf Jahren, von dem Tage an gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind.

(6. 28. des Statuts und f. 6. des Nachtrags.)

#### Formularz C.

Górnicze towarzystwo akcyine węgli kamiennych Vollmond w Bochum.

№ ..... 5 tal. w Pr. gr. mon.

### Kupon

do

### upierwszonéj akcyi źródelnéj 🔑 .....

Dzierzyciel odbierze za kupon ten dnia 1. Lipca 18.. rocznych prowizyi za powyżej oznaczoną upierwszoną akcyę źródelną u kasy towarzystwa w Bochum pięć talarów w Pruskiej grubej monecie.

Bochum, dnia ..... 18...

### Rada administracyina

górniczego towarzystwa akcyinego wegli kamiennych Vollmond.

(Dwa podpisy w facsimile.)

Zapisany Fol. .... rejestru akcyi upierwszonych.

Wygotowany: (Podpis rendanta.)

Na odwrotnéj stronie.

Kupony prowizyine ulegają przedawnieniu na korzyść towarzystwa po upływie pięciu lat, od dnia rachując, w którym takowe do zapłaty są stawione.

(§. 28. statutu i §. 6. dodatku.)

### Formular D.

Steinfohlenbergbau-Aftiengesellschaft Vollmond in Bochum.

### Talon

zur

## Prioritäts-Stammaktie M .....

Inhaber empfängt am 2. Juli 1863. gegen Rückgabe dieses Scheines die erste Serie Prioritäts=Dividendenscheine laut J. 3. des Nachtrages der Statuten vom ..... bei der Kasse der Gesellschaft.

Bochum, den .. ten ...... 18..

Der Verwaltungsrath der Steinkohlenbergbau-Aktiengesellschaft Vollmond.

(3mei Unterschriften in facsimile.)

#### Formularz D.

Górnicze towarzystwo akcyine węgli kamiennych Vollmond w Bochum.

### Talon

do

# upierwszonéj akcyi źródelnéj 🎤 .....

Dzierzyciel odbierze dnia 2. Lipca 1863. za zwróceniem tegoż poświadczenia pierwszy poczet upierwszonych poświadczeń dywidendowych według §. 3. dodatku do statutów z dnia ...... u kasy towarzystwa.

Bochum, dnia .... 18...

Rada administracyina górniczego towarzystwa akcyinego węgli kamiennych Vollmond. (Dwa podpisy w facsimile.)

### Formular E.

Steinkohlenbergbau-Aktiengesellschaft Vollmond in Vochum.

## Dividendenschein

zur

## Prioritäts=Stammaktie 1 ....

Inhaber empfångt am 2. Januar 18.. gegen diesen Schein an den statutenmäßig bekannt gemachten Zahlstellen die nach S. 3. des Statutennachtrages vom ...... auf oben bezeichnete Prioritäts-Aktie fallende Divibende für das Betriebsjahr 18::

Bochum, den ...ten ...... 18...

## Der Verwaltungsrath der Steinkohlenbergbau-Aktiengesellschaft Vollmond.

(Zwei Unterschriften in facsimile.)

#### Auf ber Rudfeite

Die Dividendenscheine verjähren zu Gunften der Gefellschaft nach Ablauf von funf Jahren, von dem Tage an gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind.

(f. 28. bes Statuts vom 9. Mai 1859.)

#### Formularz E.

Górnicze towarzystwo akcyine węgli kamiennych Vollmond w Bochum.

## Poświadczenie dywidendowe

de

## upierwszonéj akcyi źródelnéj 🎤 .....

Bochum, dnia ..... 18...

Rada administracyina górniczego towarzystwa akcyinego węgli kamiennych Vollmond.

(Dwa podpisy w facsimile.)

Na stronie odwrotnej.

Poświadczenia dywidendowe ulegają przedawnieniu na korzyść towarzystwa po upływie pięciu lat od dnia rachując, w którym takowe do zapłaty są stawione.

(§. 28. statutu z dnia 9. Maja 1859.)

(Nr. 5222.) Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der Rechte einer juristischen Person an die unter dem Namen "Georg v. Gieschesche Erben" bestehende, in Breslau domizilirte Bergwerksgesellschaft. Vom 7. Mai 1860.

(No. 5222.) Obwieszczenie, tyczące się nadania praw jurystycznej osoby dla istnącego pod nazwą »Georg von Gieschescy sukcesorowie, we Wrocławiu zamieszkałego towarzystwa górniczego. Z dnia 7. Maja 1860.

Des Regenten Prinzen von Preußen Königliche Hoheit haben, im Namen Sr. Majestät des Königs, mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 23. April d. J. der unter dem Namen "Georg v. Gieschesche Erben" bestehenden und in Breslau domizilirten Bergwerksgesellschaft die Rechte einer juristischen Person zu verleihen und deren unter dem 11. Mai 1845. errichtetes Statut mit den in dem Allerhöchsten Erlasse enthaltenen Maaßgaben zu bestätigen geruht.

Jego Królewska Wysokość Regent Xiążę Pruski w imieniu Najjaśniejszego Króla Najwyższém rozporządzeniem z dnia 23. Kwietnia r.b. istnącemu pod nazwą »Georg von Gieschescy sukcesorowie« i we Wrocławiu zamieszkałemu towarzystwu górniczemu prawa jurystycznej osoby nadać i jego pod dniem 11. Maja 1845. urządzony statut z modyfikacyami w Najwyższym rozkazie zawartemi potwierdzić raczył.

Die Allerhöchst vollzogene Bestätigungs = Ur= kunde und das gedachte Statut werden durch die Amtsblätter der Regierungen zu Breslau und Oppeln zur öffentlichen Kenntniß gelangen. Najwyżej podpisany dokument potwierdzenia i rzeczony statut przez dzienniki urzędowe Regencyi we Wrocławiu i Opolu do publicznej wiadomości podane zostaną.

Berlin, den 7. Mai 1860.

Berlin, dnia 7. Maja 1860.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

v. d. Bendt.

von der Heydt.

Der Minister des Innern.

Minister spraw wewnętrznych.

Hr. Schwerin.

Gr. v. Schwerin.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Gebeimen Ober-Sofbuchbruderei (R. Deder).

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).